## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 18. Mai 1831.

Angekommene Fremde vom 16. Mai 1831.

Fraulein v. Gierzgowska aus Zorkowo, I. in No. 99 Wilde; Frau Głębocka aus Gnesen, Hr. Burger Werczynski aus Buk, k in No. 168 Wasserstraße; Hr. Burger Polaski aus Jnowraclaw, Frau v. Moszczenska aus Przysteka, Frau von Skalawska aus Niewierz, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Doktor Gbbel aus Nawicz, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; die Herren Chicurgen Schmidt, Zott und Ebeling aus Hamburg, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Pachter Klutowski ous Swigcino, Hr. Ober-Kontrolleur Abamski aus Wreschen, Hr. Apotheker Funke aus Chodziesen, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kausmann Lepert aus Landsberg a. b. W., I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Erbherr Nieswiastowski aus Trzeciano-wo, I. in No. 391 Gerberstraße.

Deffentliche Vorladung. Der hauptmann v. Borkowski zu Opalenica hat gegen seine Chefrau, die Marianna geb. v. Smolinska, wegen bbslicher Berstassung auf Trennung der Ehe geklagt.

Bur Beantwortung der Klage und Instruftion der Sache haben wir einen Termin auf den 6. Juli c. Bormittags
um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Reserendarius v. Gizneti in unserm Partheienzimmer angesetht, zu welchem wir die verehelichte v. Borkowska unter der Berwarnung vorladen, daß bei ihrem Ausbleiben die She in Contumaciam getremt, sie für den allein schuldigen Theil Zapozew edyktalny. Kapitan Borkowski z Opalenicy zaniosł przeciw swey małżonce Maryannie z Smolińskich dla złośliwego opuszczenia skargę rozwodowa.

Do odpowiedzi skargi i instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Lipca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Referendaryuszem Ur. Giżyckim w naszey izbie dla stron, na który zamężną Borkowską pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się małżeństwo zaocznie rozwiązane, niestawaiąca za winną

erachtet, und bag bemnachft Rechtens ges gen fie verfahren werden wird.

Pofen den 10. Februar 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

stronę uznana i co zprawa wypadnie przeciw niey postąpionem będzie.

Poznań dnia 10. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalcitation. Nachdem die Erben bes verftorbenen Landgerichte-Executors Schramm bie Berausgabe feiner in Pfandbriefen im Betrage pon 200 Rtbl. ad depositum gezahlten Amts , Caution verlangt haben, fo werben alle, die an biefe Caution Aufpruche ju haben glau= ben, aufgeforbert, Dieselben binnen bier und 3 Monaten und spatestene in bem ju biefem 3mede auf ben 23. Auguft c. Bormittags um 10 Uhr vor bem De= putirten Referendarius Botticher I. in unferem Inftruftionszimmer angesetten Termine anzumelben, und gu bescheini= gen, widrigenfalls fie mit ihren Unipra= chen an die Caution bes 2c. Schramm praclubirt und bamit lediglich an die Er= ben beffelben verwiesen merben, die Ser= ausgabe ber Caution aber on Lettere er= folgen wird.

Pofen den 17. Marg 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy Sukcessorowie zmarłego Exekutora Sądu Ziemiańskiego Schramm wydania złożoney przez niego do depozytu kaucyi w ilości 200 Tal. w listach zastawnych żądaią, przeto ninieyszem wzywaią się wszyscy ci, którzyby do téy kaucyi, pretensye iakie rościć mogli, aby takowe w trzech miesiacach a naypóźniey w terminie na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Boettcher I. w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, zameldowali i udowodnili, gdy w razie przeciwnym z swemi pretensyami do téy kaucyi wykluczeni i do Sukcessorów Exekutora Schramm odeslanemi zostana, poczem kaucya rzeczona ostatnim wydaną będzie.

Poznań d. 17. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Verkauf des hier auf der Posener Vorstadt in der Holzstraße sub No. 473 belegenen dem Servis-Mendanten Hänschke gehörigen, auf 1149 Athlr. 2 Sgr. 1½ Pf. abgesschätzen Erundstücks sicht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtozische Bietungs-Termin auf den 3. September c. 2. vor dem Herrn Ober-

Avertissement. Do przedaży posiadłości tutey na Poznańskim przedmieściu położonéy do Rendanta Powiatego Haenschke należący, na 1149 Tal. 2 sgr. 1½ fen. ocenionéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 3. Września r. b. zrana o godzinie 11. wnaszym lo-

landesgerichts-Uffessor v. Forestier Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe kann in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Bromberg ben 2. Man 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Jum Berkanf des hieselbst auf der Thorner Borstadt sub No. 263 belegenen, dem Bictualienhandeler Jacob Wolff gehörigen, auf 454 Athl. 21 sgr. 5 pf. abgeschätzen Grundstückssteht im Wege der nothwendigen Subhaftation der neue peremtorische Bictungsetermin auf den 11. Juni 1831 vor dem Herrn Oberlandes-Gerichtsellssolfsson v. Forestier Morgens um 10 Uhr an hiessiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingefehen werden.

Bromberg ben 28. Februar 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Zum Verkauf bes hier in der Kujawer-Straße sub No. 325 belegenen, den Catharina Wißkeschen Erzben gehörigen, auf 844 Athlr. 17 Sgr. 4 Pf. abgeschäften Grundstücks steht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Vietungs-Termin auf den 27. August c. vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Assessor v. Ingereleben Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an. Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

kalu służbowym przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Głównego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutéy na przedmieściu Toruńskiem pod liczbą 263. sytuowaney do handlerza wiktuałów Jakoba Wolffa należące, na 454 Tal. 21 sgr. 5 fen. ocenioney wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny nowy termin licytacyiny na dzień 11. Czerwca 1831. zrana o godzinie 10. przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego w lokalu podpisanego sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 28. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Do przedaży posiadłości tutey przy ulicy Kuiawskiey pod No. 325, sytuowaney do sukcessorów Katarzyny Witzke należącey na 844 Fal. 17 sgr. 4 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi licytacy iny termin peremtoryczny na dzień 27. Sierpniar. b. przed Ur. Ingersleben Assessorem Sędu Kameralnego zrana o godzinie 11. w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana

Bugleich wird ber bem Aufenthalte nach unbefannte Frang Deter Bigfe, for welchen im Sypothekenbuche bes oben bezeichneten Grundftude Rubrica III. No. 4 ein Erbtheil von 84 Rthl. 2 Ggr. 71 Df. eingetragen feht, hierdurch of= fentlich vorgelaben, fich in bem gedachten Termine gut melben, wibrigenfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag er= theilt, sondern auch nach gerichtlicher Er= legung bes Raufschillings die Loschung ber sammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar ber lettern, ohne baß es zu biefem 3mede ber Produktion bes Inftruments bedarf, verfügt werben wird.

Bromberg ben 25. April 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Offener Arrest. Machdem über bas Bermogen bes Sofrathe Chriftian Leberecht Tauchnig mit ber Mittagsftun= be des 20. September 1830 ber Concurs eroffnet worden, werden alle biejenigen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effetten ober Briefschaften hinter fich haben, ange= wiesen, bemfelben nicht das Mindefte ba= von zu verabfolgen, vielmehr bem Ge= richte davon getreu Unzeige zu machen und die Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, weil fonft, wenn bennoch bem Gemein= ichuldner etwas bezahlt ober ausgeant=

każdego czasu w naszéy registraturze.

Zarazem zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiado. my Franciszek Piotr Witzke, dla którego w księdze hypotecznéy powyżey rzeczonego, posiadłość pod Rubr-III. No. 4. Scheda wilości 84 Tal 2 dgr. 71 fen- iest zaintābulowana, ažeby się zgłosił w pomienionym terminie gdyż wrazie przeciwnym posiad. łość naywięcey daiącemu będzie nietylko przysądzona, lecz oraz po złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów zakazanem zostanie.

Bydgoszcz dn, 25. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Gdy nad maigtkiem Wgo. Krystyana Leberechta Tauchnitz Radzcy Nadwornego zgodziną południową dnia 20. Września 1830. r. konkurs otworzonym został, zaleca się wszystkim, którzy cożkolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniędzach, rzeczach, sprzętach, lub papierach maia, aby mu z takowych nic nie wydali, owszem Sądowi donieśli o nich, równie i iak nayśpieszniey pieniądze lub rzeczy, iednak zastrzeżeniem sobie praw do nich mianych do depozytu sądowego oddali, albowiem w razie przedanym gdyby mimo tego wspólnemu dłużniwortet wird, bieses für nicht geschehen geachtet und jum Besten ber Masse ansberweit beigetrieben, wenn aber ber Inshaber solcher Gelber oder Sachen bieselben verschweigen und zurückhalten sollte, er noch außerdem alles seines baran habenden Unterpfands und andern Rechts für verlustig erklärt werden wird.

Fraustadt den 7. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Die im Gnesener Kreise belegenen Guter Chwalkowo und Chwalkowko, sollen von Johanni d. J. ab, bis Johanni 1834, an den Meistbietenden diffentlich verpachtet werden.

Wir haben zu diesem Zwecke einen Te= min auf den 1 8. Juni c. vor dem Assessor v. Stöphassus Vormittage um 9 Uhr hieselbst anderaumt, und laden zu demselben Pachtlustige mit dem Bemers ken vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 9. April'1831. Ronig I. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Bon bem unsterzeichneten Gericht wird ben bestehens ben Gesehen gemäß hierdurch bekannt gesmacht, daß der Johann Friedrich Wehslift und bessen Schefrau Anna Christiane geb. Norhnagel, nachdem sie aus der

kowi cożkolwiek na to co opłacono lub wydano bydź miało, to za nienastąpione uważanem i na rzecz massy powtórnie przez exekucyąściągniętem zostanie, gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ćo przemilczeć i zatrzymać u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące uznanym będzie.

Wschowa, dnia 7. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dobra Chwalkowo i Chwalkowko w Powiecie Gnieznieńskiem położone, maią bydź od St. Jana r. b. aż do St. Jana 1834 r. naywięcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Czerwca c. przed Dep. Assessorem Stefasius zrana o godzinie gtey w Sądzie naszym, na który chęć maiących dzierzawienia ztą wzmianką zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Gniezno d. 9. Kwietnia 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Sąd podpisany podaie stósownie do przepisów prawnych do wiadomości publiczney, iż Jan Fryd. Wehlitz i żona iego Anna Krystyana z domu Notlinagel, przeprowadziwszy się z Noweymarchii do

Neumark in unserer Proping ihren Wohn= fig genommen, die eheliche Gutergemein= schaft unter fich ausgeschloffen haben.

Meserit den 21. Marg 1831.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Bekanntmachung. Es soll bas in ber Stadt Bratz im Meserizer Kreise unter No. 15 gelegene, dem Tuchmacher Johann Gottlob Opitz gehörige, 289 Athle. taxirte Wohnhaus nebst 2 Garten im Wege der Execution öffentlich an den Meistbletenden in dem hier am 22. July c. anstehenden Termine, der persemtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und bie Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig, ben 29. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die im Rostenschen Kreise in der Stadt Krzywin sub No. 40 belegene dem Gregor Siestynski zugehörige Wirthschaft, welche nach der gerichtlichen Tare, welche einz gesehen werden kann, auf 458 Athlr. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll in Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistdietenden verfaust werden. Der Bietungs, Termin ist auf den 25. Juli 1831 früh um 10 Uhr in unserem Geschäftselocale angesetzt und wird besitzsähigen

prowincyi tuteyszéy, wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Międzyrzecz dn. 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Broicach powiecie Między-rzeckim pod liczbą 15. leżące, sukiennikowi Janowi Bogumiłowi Opitz należące sądownie na 289 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z dwoma ogrodami w terminie na dzień 22. Lipca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dn. 29. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w powiecie Kościańskim w m.ieście Krzywiniu pod liczbą 40. położone i Grzegorzowi Siczyńskiemu należące, które podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 458 Tal. 10 sgr. otaxowane zostało, ma bydź w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczonym żostał termin licytacyiny na dzień 25 ty Lipca 1831. zrana w lokalu urzę.

Räufern hierdurch bekannt gemacht. Roften ben 28 April 1831.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

dowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościan dnia 28. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Die im Koftenschen Kreife im Dorfe Rielczewo sub No. 45 belegene bem Gottlieb Ro= mitsch gehörige Wirthschaft, welche nach ber gerichtlichen Taxe, welche eingesehen werben fann, auf 656 Rthir. gewurdigt worden ift', foll zufolge Auftrages bes Konigl. Landgerichts zu Frauftabt im Wege ber nothwendigen Subhaffation of= fentlich an ben Deiftbictenben verfauft werben, und ber Bietungetermin ift auf den 25. Juli a. c. fruh um 10 Uhr in unferm Geschäftslofale angefest, melcher besigfahigen Raufern hierdurch be= fannt gemacht wird.

Roften ben 8. Mai 1831. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w Powiecie Kościańskim w wsi Kielczewie pod No. 45. polożone i Bogumiłowi Komitsch należące, które według sądowey taxy, ktora u nas przeyrzaną bydź może, na 656 Tal. otaxowane zostało, ma bydź z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 25. Lipca 1831. o godzi. nie 10, zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się ochotnicy ninieyszém uwiadomiaia.

Kościan dnia 8. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Zur anderweisten disentlichen Berpachtung des zur Carl Friedrich Wilhelm Pritschschen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörigen Freischulzenguts Hutta bei Abelnau, welsches nebst Wiesen and 249 Morgen 159 Muthen Magdeburgisch Flächenraum besteht, auf 3 Jahre, von Johanni c. bis dahin 1834, haben wir einen Termin auf den 17. Juni vor dem Deputirten Referendarius Elsner in unserm Instructionszimmer anberaumt und laden Pachtslussige dazu ein.

Obwieszczenie. Do dalszego publiczną drogą wydzierzawienia sołectwa wolnego we wsi Hucie pod Odalanowem sytuowanego, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Karola Frederyka Wilhelma Pritsch należącego wraz złąkami z 240 morgów i 159 Pr. Magdeburskich składaiącego się, na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1834. r. wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Czerwca przed deputowanym naszym Ur. Elsner Referendaryuszem wizbiena.

Die Pachtbebingungen konnen in unferer Registratur mahrend ber Dienstftunden eingesehen werden.

Krotosyn ben 7. Mai 1831.

Fürfilich Thurn= und Taris= fcbes Fürftenthums = Gericht.

széy instrukcyinéy, na który chęć dzierzawienia maiących zapozywamy.

Warunki dzierzawy w registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzane bydź mogą,

Krotoszyn dnia 7. Maia 1831.

Xiq2ecia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Die Reuer Dersicherungs Bant des deutschen Zandelsstandes, feit bem 1. Januar D. J. in Betracht ihrer erweiterten gemeinnußigen Bestimmung, Seuer, Dersicherungsbant für Deutschland genannt, legt jest jum 10. Mal über die ihr anvertrauten Fonds offentlich Rechenschaft ab, und erflattet ihren Theilha= bern eine Dividende von 57 p. c. als reine Ersparnif auf die im Rechnungs-Jahre 1830 eingezahlten Pramien. - Die gefammte Gumme ber im Jahre 1830 ge= fcbloffenen Berficherungs-Contracte beträgt 100,461,139 Thaler im 20 Ffuß, bie ber bafur eingelegten Bechfel = Burgichaften betrugen am Ende bes Jahres 1830" 1,419,421 Thaler und die baare Ginnahme von Pramien 500,459 Thaler 3 gGr. - Die allgemeinen Ergebniffe biefer Unftalt feit ihrer Begrundung find folgende : 1) Geleiftete Brand = Entichadigungen 1,302,125 Rthir., 2) Erfpgrniffe ju Gun= fen ber Berficherten, ale Dividende benfelben gurudgezahlt, 885,532 Rthlr. -Die Fortbilbung ber Unftalt fur ihren rein gemeinnutigen 3med auf ben Grund ber Gegenseitigkeit und Deffentlichkeit hat babin geführt, bag 1) auch bie anbern Stande bem Sandeleffande gur Benutung biefer Bant vollig gleich geftellt find; 2) biejenigen Landwirthe fur landwirthichaftliche Gegenftande gulaffig find, welche ihr übriges Gigenthum bei biefer Unftalt verfichert haben; 3) Berficherungen auf 3 und mehrere Sahre bei Borausgahlung ber Pramien dafur gegen Bewilligung befonderer Bortheile geschloffen werden burfen. - Der betaillirte Rechnungs= Abschluß von 1830 fann von Jedermann bei Unterzeichneten eingefehen werben, welche bie Berficherungen vermitteln, und jede weitere Ausfunft baruber geben.

Pofen den 15 Dai 1831.

Die Agenten ber Feuer = Berficherungsbank fur Deutschland. E. Muller & Comp.

Frischer Salzbrunnen in großen und kleinen Flaschen, wie auch Stettiner Doppel-Weißbier, ift angekommen bei

Carl Wilh. Pusch, Markt Nr. 55.